# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabende, den 27. Mai 1820.

# Angekommene Fremde bom 22. Mai 1820.

Howafowski aus Lenny Corp, hr. Gutsbesitzer von Geska aus Grabowa, I. in Mro. 391 Gerberstraße; hr. Erbber von Juraczinski aus Juraczik, hr. Erber von Jukrowski aus Winiare, in Mro. 116 Breitestaße.

Den 23. Mai.

Hr. Gutsbefiger v. Zultowsfi aus Kasinowo, Hr. Gutsbesitzer v. Sezystnicki aus Golina, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Mlodasko, Hr. Gutsebesitzer von Kraszkowski aus Zielinietz, Frau Gutsbesitzerin von Starzenska aus Chelkowo, Hr. Condukteur Sievers aus Usezecin, 1. in Nev. 243 Bredlauerstraße; Er. Gutsbesitzer v. Grewa und sein Bruder aus Balby, I. in Nro. 165 Wilhelmstraße.

Den 24. Mai.

Hr. Commissarius Cunow aus Gultowa, I. in Nro. 210 Wilhelmstraße; Hr. Erbhert v. Zablocti aus Murczynowo, Hr. Sefretair Andres aus Koszmisna, I. in Nro. 33. Wallischei; Hr. Gutsbesitzer Mulczewski aus Swirczynie, I. in Nro. 1 St. Martin.

Abgegangen.

hr. Gutsbesiger Gostowski, hr. Erbherr von Mosczinski, hr. Gutsbesiger von Jurablewski, hr. Erbherr von Dziedniscicki, hr. Erbherr von Kaski, hr. Gutsbesiger von Kwiatkowski, hr. Kriminalrichter Kwiatkowski, hr. Gutsbesiger von Ziegoles besiger Zdebinski, hr. Gutsbesiger v. Araszkowski, Hr. Gutsbesiger von Ziegoles wöki, hr. Gutsbesiger v. Kraszkowski, Frau Gutsbesigerin v. Skaarzenka, Frau Gutsbesiger p. Kwilecka.

#### Bekanntmachung

bie Veräufferung ober Vererbpachtung ber Pfarr-Biedemuth zu Raintsch, im Domainen-Umt Altenhoff betreffend.

Mach ber Bestimmung bes Ronigl. Fi= mang-Ministerii bom 17. April b. 3., folfen die zur sogenannten Pfarr-Wiedemuth in Raintich bei Meferit gehörigen Grund= ftucke im Wege ber offentlichen Licitation, entweder gang zinsfrei verkauft ober ber= erbpachtet werden.

Es gehoren hierzu folgende Grundfiuite, als:

- 1) an hof- und Bauftellen 61 [R.
- 2) = Gartenland
- 3) = Alder ioi M. 133
- 4) = 2Biefen 7 = 11I
- 5) mit Strauch bewach senen

Landereien 38 = 126

- 6) = Huthung = .66
- 7) = Sandschel= len, Bld=

Ben 20. 21

8) = Graben,

Bege 2 = 102

an Summa 175 M. 33 MR. Bum Berfauf oder zur Bererbpachtung die= fer Pfarr=Wiedemuth haben wir einen Li= citationstermin auf ben 12. Juni b. 3., Vormittage um 9 Uhr, in bem Unte- szkaniu amtowem w Starymdworze, bause ju Altenhof, bor bem Generalpach= przed Panem Fus Naddzierzawca ter, herrn Fuß, bes Umte Altenhof, wos Ekonomii Starodworskie, do którey zu biese Pfarrhufe gehort anberaumt, zu ta huba plebańska należy. Do od-

#### Obwiesczenie.

względem sprzedaży lub wieczystego wydzierzawienia gruntów prebendy plebańskiey w Kęszycy, w Ekonomii Starodworskiey.

Według postanowienia Królewsliego Ministerstwa Przychodów z dnia 17. Kwietnia r. b. maią bydź grunta do prebendy plebańskiey w Keszycy pod Międzyrzeczem należące, w drodze publiczney licytacyi, also zupełnie bez opłacania czynszu strzedane, albo na wieczność wydzierzawione.

Do tego należą następuiące sczegoly, iako to:

1) podwórze i miesca budynkowe

61 P. 2) ogród

3) rola . 101 M. 133 -

4) łaka · 7 - 111 -

5) zarośle. 38 - 126 -

6) pastwiska 2 - 66 --

7) piaski, pustki

it. d. . 21 - 56 -

(8) rowy, drogi . 2 - 102 øgółem 175 M. 33 []P.

Do sprzedaży lub do wieczystego wydzierzawienia gruntów tychże, wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 12. Czerwca r. b. przed poludniem o godzinie 9. w pomiebeffen Einhaltung und Abgabe ihrer Ge- bycia wiec takowego i podania swych

bete alle Erwerbefähige eingelaben wer-

Auf bas Ranf= ober Erbffandegeld wird bas erfte Gebot aus freier hand abgege= ben und hiernachft weiter geboten, ber

Zuschlag aber vorbehalten.

Der mitbieten will muß über feine Er= werbefahigfeit ein Zeugnif bes betreffenben Landrathlichen Umte, in beffen Rreife fein Wohnort belegen ift, beibringen, und eine Sicherheit von 100 Rthlr. in Mingenbem Courant nieberlegen.

Die Licitationebedingungen fowohl gum Berkauf als zur Bereibpachtung konnen, mit Andnahme ber Conntage, ju jeder Beit, entweder in unferer Domainen-Regiffratur, ober in ber Umits-Regiffratur des Domainen-Umte Altenhof eingesehen werben.

Posen ben 15. Mai 1820-SOUTH OF THE STATE OF THE STATE

Bekanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Gericht wird Bekannt gemacht , daß in dem zwischen bem Konigl. Landgerichte Affeffor Ferdinand Bielefeld und bem Fraulein Benriette Boffiblo am 25. April b. 3. errich= toten Chevertrage; Die Gemeinschaft ber worden iff. Was a war alle men We

Posen den 1. Mai 1820. in boat In

gette ege i formante dense le empre con consecutación sed ambiente, i usa en

ofiar, zdolni nabycia wzywaią się ninievszem.

Na summe kupna lub wstepnego podana zostanie pierwsza ofiara z wolney reki, od ktorey pasternie wyżey postępować się będzie, z zastrzeżeniem przyderzenia.

Kto współlicytować chce, powinien okazać attest właściwego Radzcy Ziemiańskiego, w którego powiecie zamieszkuie, poświadczaiący iego kwalifikacya nabycia, i złożyć bezpieczeństwo w kwocie 100 tal. W grubey brzmiącey monecie.

Warunki licytacyine tak do sprzedaży iak i do wieczystey dzierzawy, przeyrzeć można każdego czasu, wyiawszy niedziele, alno w Registraturze naszéy dobr ekonomicznych, albo w Registraturze Urzędu Ekonomii Starodworskiey.

Poznań dnia 15. Maia 1820. Ronigl. Preuß Regierung II. Królewsko-Pruska Regencya II.

#### Obwiesczenie

Sądniżey podpisany wiadomo czyni, iż w kontrakcie przedslubnym w dniu 25. Kwietnia r. b. między Ur. Ferdynandem Bielefeld Assessorem Sądu Ziemiańskiego a Ur. Henryetta Wossidlo Panna zawartym, wspól-Guter und des Ermerbes ausgeschlossen ność maigtku i dorobku wyłączoną zostala.

Poznań d. I. Maia 1820. Ronigh Prengisches Landgericht. Krolewsko-Pruski Sad Zie ers aw meblom a more than the the more more and the man

Ediktal = Borlabung.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Königl. Preußischen 6ten (erften West= prenfischen Infanterie = Regiments) welche aus bem Jahre 1819. Ansprüche an bie gedachte Raffe zu haben vermeinen, mer= ben hiermit aufgefordert, in bem auf den I 7 ten Juni c. Bormittage um & U. vor bem Deputirten, Landgerichte = Rath Brudner angesetten Termin, im Partheienzimmer unferes Gerichts entmider perfonlich, ober burch gulafige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Anspruche anzumelben, und mit ben nothigen Be= weisnitteln zu unterftugen; im Falle ih= red Unsbleibens aber zu gewartigen, baß sie ihrer Unspruche an gedachte Kasse für perlujtig erklart, und an die Person besjenigen, mit dem sie kontrabirt haben, permiefen werden follen.

Pofen ben 11. Februar 1820. Ronigl. Preug, Landgericht.

Bekanntmachung.

Die den Johann Szulczewskischen Erben gehörige zu Strzeszuno belegene Wasfermühle nebst Pertinenzien soll auf den Antrag eines Real-Gläubigers im Wege der Sequestration von Johanni d. J. ab, auf ein Jahr an den Meistbietenden verpachtet werden. Wir haben dazu einen Termin auf den 14. Juni d. I., Vormittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichts-Referendarius Urnold, in unserm Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Królewsko Pruskiego 6. (Zachodnio-Pruskiego 1.) Regimentu Infanterii. którzyby z roku 1819. do teyże kassy iakowe pretensye rościć mieli, wzywaiz się ninieyszem, aby się na terminie dnia 17. Czerwca r. b. zrana o godzirie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner tu w mieyscu zwyczaynem posiedze-Sądownictwa wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, swe pretensye podali; i takowe należytemi dowodami wsparli, w przeciwnym zaś razie spodziewali się, iż z swemi pretensyami do rzeczoney kassy prekludowanemi, i do tego z którem kontrakt zawierali odesłanemi zostana.

Poznań d. 11. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Młyn wodny Sukcessorow Józefa Szulczewskiego własny w Strzeszynie sytuowany wraz z przyległościami ma bydź na wniosek Kredytora realnego przez publiczną licytacyą od S. Jana r. b. na ieden rok naywięcey daiącemu wydźierźawiony.

W tem celu wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Czerwca r. b., przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Arnoldem w mieyscu posiedzeń Sądownictw, i wzywa: Gerichts-Lokale angesetzt, und saben Pachtlussige hiermit ein, sich in dem gebachten Termine einzusinden und nach Erstegung einer baaren Kaution von 50 Atlr. thre Gebote abzugeben, worauf, wenn rechtliche Umstände nicht ein Underes nothwendig machen, dem Meistbietenden die Pacht zugeschlagen werden wird.

Das Rabere foll im Termine befannt

gemacht werden.

Dofen ben 9. Mai 1820.

Konigl, Preuß, Landgericht.

## Befanntmachung.

Das im Grobaer Kreise belegene, zur Anton v. Korntowskischen Concursmasse gehörige Gut Miodzisowo, soll von Joskannis d. J. auf drei Jahr meistbietend verpachtet werden. Der Termin hierzustehet auf den 24. Juni d. J., Vorsmittags um 9 Uhr, vor dem Landgerichtserath Hebbmann in unserm Instruktionssimmer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Re-

giffratur eingesehen werben.

Jeder ber zur Licitation zugelassen zu werden wünscht, hat eine Caution von 2000 Athle. bem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 15. Mai 1820.

Roniglich Preug. Landgericht.

my wszystkich ochotę dzierzawienia maiących, aby się na powższym terminie stawili, i po złożeniu kaucyi 50 Tal., licyta swe podali, poczem dzierzawa ta, skoroby przeciwne prawne okoliczności niezaszły, naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie.

Wczem potrzeba, będzie na terminie wiadomość dana.

Poznań d. 9. Maia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Młodzikowo w Powiecie Szredzkim położone, do massy konkursowey Antoniego Korytowskiego należące, od S. Jana r. b. na trzy lata naywięcey daiącamu wydzierzawione bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 24. Czerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczo-

ny został.

Warunki w Registraturze naszey

przeyrzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypusczonym bydź może Tal. 1000 kancyi Delegowanemu złożyć winien.

Poznań d. 15- Maia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Vorladung. Die etwanigen unbekannten Raffen-Gläubiger bes Iften Bataillons bes Ros Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do kassy 1. Batalionu 1. Po-

nigl. Sochlobl. Iften Pofenichen Landwehr= znanskiego Krolewsko-Pruskiego O-Infanterie-Regimente, welche aus bem Calender-Jahre 1819 irnend eine Unfor= berung an bas gedachte Bataillon zu for= miren haben follten, werden hierdurch offentlich vorgeladen ihre diekfällige Unfpruche in Termino ben 22 fien Juny 1820. Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Leug in unferm Partheienzimmer hiefelbft angu= melden, und nachzuweisen widrigenfolis ffe ihred Anspruchdan bie Raffe für ber-Inflig erklart, und an die Person desjeni= gen, mit bem fie contrabirt, werben verwiefen werben.

Krotoschin den 27. Januar 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

## Befanntmadung.

Das zur Undreas v. Rofffomstifchen Confurdmaffe gehörige, im Krotoschiner Kreife, ohnweit Dobrzyce belegene Gut Wegrzonowo, foll auf ein Jahr, namlich bon Johanni 1820. bis dahin 1821. dffentlich an den Meistbietenden verpach= tet werden. Bu biefem Behuf haben wir einen Termin auf ben 1,4 Juni b. 3., Vormittage um 9 Uhr, vor bem land= gerichte Math Rofenfrang angefett, und taben Pachtluftige mit bem Bemerfen ba= ju ein, daß dem Meiftbietenden die Pacht Inventarium vorhanden ift, unter Ab= Sthließung eines formlichen Kontratts,

brony Krajowey Infanteryi Pułku ia. kiekolwiek pretensye z czasu r. 1819 mieć mogacych, zapozywamy ninieyszém publicznie, ażeby w terminie dnia 22. Czerwca 1820. f. o godzinie 10. zrana w izbie Sądu Naszego dla stron przeznaczoney przed Deputowanym Sędzią W. Lenz staneli, z mieć mogącemi zgłosili się pretensyami i te udowodnili. W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do Kassy prekludowani i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali os deslani zostana.

Krotoszyn d. 27. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Dobra Węgrzynowo do massy konkursowey Andrzeia Roszkowskiego należące, w Krotoszyńskim Powiecie blisko Dobrzycy sytuowane, maią bydź w roczną dzierzawę miano. wicie-od S. Jana 1820 az do tego samego czasu 1821 r. publicznie naywięcey daiącemu wypusczone. W tymicelu wyznaczonym został termin przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Rosenkranz na dzień 14. Czerwca r. b. o godzinie q. zrana, na który się ochotę mający dzierzawienia ztem nadmienieniem bes genannten Gute, auf welchem fein wzywaig, it naywięcey daigcemu dzierząwa wspomnionych dobr, w ktorych iednak żaden inwentarz sił ' wobei bas Pachtgelb auch baar erlegt werden muß, überlassen werden soll.

Krotofchin ben 15. Mai 1820.

Roniglich Preug. Landgericht.

nie znayduie, po nastąpić maiącym zawarciu formalnego kontraktu i zaraz w gotowiznie dzierzawy wyliczeniu, oddaną zostanie.

Krotoszyn dnia 15. Maia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

## Befanntmachung.

Bon bem Konigh Preuß. Landgerichte Bu Frauftadt wird befannt gemacht, baß bas im Frauftadter Kreife, eine halbe Meile von Liffa, zwei und eine halbe Meile von Frauftadt, fieben Meilen von Pofen, und vier Meilen von ber Doer belegene jum Radlaß ber verfforbenen Cordula gebornen v. Gorzenska, verehicht gewesenen Frau Generalin v. Zurno, ge= horige Gut Buciagfowo auf ben Untrag ber Erben Theilungs halber, im Bege ber freiwilligen bffentlichen Verfteigerung verkauft werden foll. Es ift zu biefem Enbe nach ben Anfragen ein Bietunge= termin auf ben 6. Juni 1820, fruh um 9 Uhr, vor bem Deputirten, Landgerichterath Woldt auf hiefigem Land= gerichte anberaumt worden, und werden alle biejenigen; welche biefes Gut zu faufen gesonnen und gablungsfabig find, hier= burch vorgeladen, fich in bem bestimm= ten peremtorischen Termine entweber per= ionlich, ober burch gehörig legitimirte

#### Obwiesczenie.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczne wiadomości: iż dobra Wyziażkowo w Powiecie Wschowskim lezace o pot mili od Leszna, pottrzeciey mili od Wschowy, siedm mil od Poznania, i cztery mile od rzeki Odry odległe, do pozostałości niegdy Ur. Korduli z Gorzeńskich byłey zamężney Generalowey Turno należące, ma żądanie Sukcessorów celem podziału drogą dobrowolney licytacyi publicznie sprzedane bydź maia. Do sprzedaży tey wyznaczonym iest stosownie do wniosków Interessentów termin licytacyiny na dzień 6ty Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Voldt Sędzią Ziemiańskim, w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego; wzywaią się przeto wszyscy ochotę kupienia dóbr tych maiący i zapłacenia ich w stanie będący, aby na wyżey oznaczonym peremtorycznym terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnio-

Bevollmächtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß ber Bufchlag an den Meift= und Beftbieten= ben, wenn nicht geschliche hinderniffe eintreten follten, fogleich erfolgen wirb.

Hierbei wird bemerft, bag bas ju ver= Reigernde Gut nach der Tare, welche in unferer Registratur so wie die Raufbe= dingungen inspicirt werden konnen, auf 33,447 Rthlr. gewürdigt worden, und daß jeder Kauflustige 2000 Athlr. als Raution wegen Erfullung ber Bedingun= gen in termino zu erlegen hat, ohne wels che Riemand gur Licitation gestattet wird. Der Berkauf geschieht übrigens in Paufch und Bogen ohne Gemahrleiftung beftimm= ter Ginfunfte. Die Uebengabe erfolgt 14 Tage nach Johanni b. J., und bin= nen 3 Wochen nach geschloffenem Contrafte ist Pluslicitant verbunden das Raufpretium in Pofen gu Sanden ber Erbintereffenten ober ihrer Devollmach= tigten bei Berluft ber erlegten Raution gu bezahlen. Die Roften, welche bei 21b= fcbließung bes Kontrafts, und bei Be= richtigung bes Befittitels entstehen, tragt der Räufer.

Fraustadt den 27. April 1820.

Ronigl. Preng, Land gericht.

nych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się: iż naywięcey daiący kupno dóbr tych, ieżeli iakowe prawne nie zaydą przeszkody, natychmiast przyderzonem sobie mieć bedzie.

Dodaie się tu: iż dobra Wyciążkowo tu na licytacyą i przedaż pusczone, podług taxy, którą tak iak i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzeć można, na summę 33,447 talarów są ocenione, i że każdy kupuiący 2000 talarów iako kaucya za dopełnienie warunków na terminie złożyć będzie winien, bez którey nikt do licytacyi przypusczonym nie bedzie.

Przedaż ta nastąpi wreście ogółem i ry. czałtem bez zaręczenia za pewne dobr tych dochody. Tradycya nastąpi w 14. dni po S. Janie r. b. i pluslicitant obowiązanym będzie w przeciągu trzech tygodni po zawarciu kontraktu, summę szacunkową w Poznaniu na rece Sukcessorów lub ich Pełnomocników pod karą utracenia złożoney kaucyi zaplacić. Koszta które przy zawarciu kontraktu i uregulowaniu tytułu dziedzictwa wynikną, poniesie kupuiący.

Wschowa d. 27. Kwietnia 1820. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

# Beilage zu Nr. 43. des Posener Intelligenz Blatts.

Edictal = Citation.

Bom bem Koniglichen Landgerichte gu Franfladt werben die Inhaber ber auf ben im Rrobener Kreife gelegenen Guter Strielce, cum attinentiis, eingetrage= nen Forderungen, ale:

- 1) 2476 Mthir. 16 Egr. Rubr. III. Mr. 3. für den Michael v. Stawowski, auf den Grund bes Prioritats-Defrets bom 21sten Mai 1781, nebst bem barauf fich grundenden Potioritats-Befig, eingetragen Rubr. II. Mr. I.
- 2) 2473 Athle. 8 Ggr. Ruor. III. Mr. 8. für ben Thomas v. Jaffolsti und beffen Chefrau Antonina, geborne b. Koludzfa, welche Forberung bem Ignah v. Wifczynöft burch bas vorge= gebachte Prioritate Defret guertannt, und von diesem unterm 28sten Juni 1784. den genamten b. Jastoletifchen Cheleufen cebirt morden, nebft dem fich barauf grundenden Potioritate-De= fit, eingetragen Rubr. II. Mr. 5.
- 3) 3946 Rthlr. 15 Ogr. 11 b. Rubr. III. Mr. 10. fur ben Ludwig v. Bog= bandfi ex cessione ber Laurenz b. Ras bolinstischen Erben, auf ben Grund bes Prioritats-Defrets vom 19. April' 1790. nebst bem sich barauf grunden= ben Pofioritate = Mefity, eingetragen Rubr. II. Mr. 74

Zapozew Edyktalny.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy dokumenta na summy niżey wyrażone i na dobrach Strzelce z przyległościami zahypotekowane, iako to:

1) 2476 tal. 16 dgr. pod Rubr. III. Nro. 3. dla Ur. Michała Stawowskiego na mocy wyroku pod dniem 21. Maia r. 1781. o pierwszeństwo zapadłego z zasadzającem się na wyroku tym posiedzicielstwem ex jure potioritatis zahypotekowa-

nem pod Rubr. II. Nr. F. 2) 2473 tal. 8 dgr. Rubr. III. Nro. 8. dla Ur. Tomasza Jaskolskiego i Małżonki iego Antoniny z Kołudzkich, która to summa Ur. Ignacemu Wilczyńskiemu zwyż wspomnionym wyrokiem o pierwszeń. stwo zapadłym przysądzona, a przez tegoż na dniu 28. Czerwca r. 1784. pomienionym małżenkom Jaskolskim zatransfundowaną została, wraz z zasadzaiącem się na wyroku tym posiedzicielstwem ex jure potioritatis zachypotekowanem pod Rubr II. No. 5.

3) 3946 tal. 15. dgr. 11 f. Rubr. III. No. 10. dla Ur. Ludwika Bogdańskiego, z cessyi Sukcessorow niegdy Ur. Wawrzyńca Radolinskie. skiego na mocy wyroku pod dniem 19. Kwietnia r. 1790. o pierwszeństwo zapadłego, wraz z zasadzadzaiącem się na wyroku tym po4) 2000 Athle. Rube, III. Nr. 17. für die Brüder Theodor und Casimir v. Jaraczewski, als Erben des Joseph v. Jaraczewski, eingetragen auf den eigenen Antrag des vorigen Besühers Constantin v. Koszutski, nebst dem sich darauf gründenden Potioritäts-Bessitz, eingetragen Rube. II. Nr. 9.

ober beren Erben, Ceffionarien, ober fonft in ihre Rechte getretene Perfonen, auf ben Untrag ber jegigen Befigerin bie= fer Guter Johanna v. Bielineta, verebelicht gewesenen Roszutska, jest verehel. Majorin von Lagareff, im Beiftand ih= red Chegemals, Majors Alexi v. Laza= reff, gur Unzeige und Nachweisung ihrer Rechte an biefe Forberungen ad Terminum ben 28ften Junius 1820. por bem Deputirten, Landgerichts-Rath Gaebe, mit ber Berwarnung hierdurch porgeladen, baf im Fall fich Niemaud melbet, die Forderungen für getilgt, Die etwa porhandenen Dokumente für amor= tifirt erachtet, bie Inhaber mit allen be= ren Unspruchen praflubirt, und die Doffen im Spothekenbuche geloscht werben follen.

Fraustabt ben 7. Februar 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

siedzicielstwem ex jure potioritatis zahypotekowanem pod Rubr. II. Nr. 7.

4) 2000 tal. Rubr. III. Nr. 17. dla UUr. Teodora i Kazimierza braci Jaraczewskich iako Sukcessorów niegdy Józefa Jaraczewskiego, zahypotekowane na własny wniosek zeszłego posiadacza Ur. Konstantego Koszutskiego, wraz z zasadzaiącem się na wniosku tem posiedzicielstwem ex jure potioritatis zaintabulowanem pod R. II. No. 9. posiadaia, lub ich Sukcessorow, Cessyonaryuszów, lub téż inne osoby, ktore w prawa ich wstapiły, na żądanie teraznievszey dobr dziedziczki Ur. Joanny z Bielińskich byłey zameżney Koszutskiey, teraz zameżney Majorowey Lazareff, w poreczeństwie małżonka iego Ur. Alexego Lazareff Majora: aby w celu oświadczenia i udowodnienia praw ich do summ tych im służyć mogących, na terminie dnia 28. Czerwca 1820 przed Deputowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim zgłosili się, w razie zaś niezgłoszenia się, spodziewali się, iż pretensye te za zaspokoione, znaydować się mogące dokumenta za umorzone poczytane, posiadacze onychże z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowani i dłus gi z ksiegi hypoteczney wymazane zostaną.

Wschowa d. 7. Lutego 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Bon bem Königl. Preuß. Landgerichte zu Franstadt wird hiermit öffentlich bestannt gemacht, daß das im Psandbesitz der v. Miaskowskischen Erben besindliche im Frauskädter Kreise, 2 Meilen von Frauskadt, im Meile von Lista belegene Gut Zaborowo, wozu die Revenuen der Stadt Zaborowo gehören, im Wege der Erestution von Johannis ab, auf 3 hinterseinander folgende Jahre meistbietend verspachtet werden soll.

Der Licitationstermin ist allhier ben 10. Juni d. J., vor dem Deputirten kandgerichtsrath v. Kracker anberaumt worden, und laden wir qualisscirte Pachtlustige ein, sich am gedachten Lage, Bormittags um 9 Uhr, im Instruktionszimmer bes Königl. Landgerichts einzusin-

ben.

Die Pachtbebingungen und Nuthungs-Unschläge können im Licitations-Termin selbst, oder auch vorher in unserer Regis Kratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 17. April 1820.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

Bekanntmachung.

Die dem Herrn Stanislaus v. Zbijewsfl zugehörigen Guter Zegrowo eum attinentiis Kostener Kreises, nebst Zekrowto und Nowiswiat sollen auf Antrag ber GlauObwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Wschowie podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż wieś Zaborowo w possessyi zastawney Sukcessorów Miaskowskich znaydująca się, w Powiecie Wschowskim 2 mile od miasta Wschowy i ¼ mili od Leszna leżąca, do którey dochody miasta Zaborowa należą, drogą exekucyi w dzierzawę na 3. po sobie następuiące lata od S. Jana r. 1820. począwszy, naywięcey daiącemu wypusczoną bydź ma.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 10. Czerwca r. b. przed Delegowanym W. Kraker Sędzią Ziemiańskim; wzywamy przeto ochotę dzierzawienia maiących i zapłacenia w stanie będących: aby w wyżey oznaczonym dniu przed południem o godzinie 9. na satt instrukcyjney tuteyszego Król. Sądu Zie-

miańskiego stawili się.

Warunki dzierzawne i anszlagi intrat i dochodów przeyrzane bydź mogą, na samym terminie licytacyjnym lub też przed terminem w Registraturze naszey.

Wschowa d. 17. Kwietnia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwiesczenie.

Dobra W. Stanisława Zbijewskiego dziedziczne, Zegrowo z przyległościami w Powiecie Kościanskim leżące, wraz z Zegrowkiem i Nowybiger an den Meistbietenden im Wege der öffentlichen Versteigerung von Johannis d. F., auf drei nacheinander folgende Jahre dis Johannis 1823. in Pacht ausgethan werden. Wir haben zur Verpachtung dieser Güter einen Termin auf den 20. Juni d. F., Vormittags um 9 Uhr angesetzt, und saben qualificirte Pachtlussige hierdurch vor, in diesem Termine vor dem Deputirten, Landgerichts-Math Voldt entweder in Person oder durch legitimirte Vevollmächtigte zu erscheinen, und den Zuschlag für das Meistgebot demnächst zu gewärtigen.

Die Bedingungen konnen in hiefiger Registratur taglich inspicirt werden,

Frauftadt ben 27. April 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffation8=Patent.

Das zum Nachlasse bes verstorbenen Bürgers und Fleischermeisters Erdmann Miersch gehörige, in der Stadt Schwerin a. d. Warte im Birnbaumer Kreise, unter 60. belegene Wohnhaus, nehst einer dazu gehörigen Wiese, so auf 291 Kihlr. 12 ggr. gerichtlich taxirt ist, soll Theilungs und Schulden halber öffentslich an den Meistbietenden gegen baare Zahlung verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 27st en Juni d. J. Vornittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Meyer hier an ordentlicher Gerichtsstelle angesest.

światem, wypusczone bydź maią, na wniosek Wierzycieli, naywięcey daiącemu drogą publiczney licytacyi w dzierzawe na trzy po sobie następuiace lata od S. Jana r. b. aż do S. Jana r. 1823. Do wydzierzawienia dóbr tych wyznaczyliśmy przeto termin na dzień 20. Czerwcar. b. przed południem o godzinie 9. i wzywanty ninieyszem ochotę dzierzawienia maiących, aby na tymże terminie przed Delegowanym Ur. Voldt Sędzią Ziemiańskim osobiście lub przez Pelnomocników należycie upoważnionych stawili się i następnie przyderzenia dzierzawy tey naywięceydaiącemu spodziewali się. Warunki dzierzawne codziennie w Registraturze tuteyszey przeyrzane bydź mogą. Wschowa d. 27. Kwietnia 1820.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,

Domostwo do pozostałości zmarlego miesczanina i rzeźnika Erdmana
Miersch należące w Skwierzynie, Powiatu Międzychodskiego pod Nr. 60
położone, wraz z łaką do niego należącą, które ogółem na 291 Tal. 12
dgr. sądownie ocenione zostało, ma
bydź drogą publiczney licytacyi, z
powodu nastąpić maiącego podziału,
i wypłacenia długów, naywięcey daiącemu sprzedane, wyznaczyliśmy
więc tu na mieyscu Sądowym termin
licytacyjny na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. przed

Rauflustige und Besitzsähige werden bierdurch vorgeladen, sich in demselben zu gestellen, und ihre Gebote abzugeben; wonachst der Meistbietende den Zuschlag zu erwarten hat; auf später eingehende Gebote soll nicht gerücksichtiget werden.

Die Taxe des Grundstucks fann in unserer Registratur jederzeit eingesehen

werden.

Meferit ben 2. Marg 1820. Konigl. Preuß, Landgericht. Sędzią Ziemiańskim Ur. Meyer, a wzywamy ochotę do kupna maiących i do zapłaty zdolnych, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali, po czem naywięcey daiący bez względu na późnieysze licyta, przybicia spodziewać się może.

Taxa tego domostwa w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzana bydź może.

Międzyrzecz d. 2. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

Das Konigl. Landgericht zu Bromberg macht befannt, bag bie bon bem Ram= merberen Abam b. Bielsti aus Morczew, Abelnauschen Kreises, als Besiger ber Erbpachte = Vorwerfer Szweberowo vber Schwebenberg, Moamsberg und Belic im Bromberger Rreife, wor dem Rreis= gerichte zu Ralisch unterm 3often Uu= auft 1806. für den bafigen Sandelsmann Samuel Schene Sache ausgestellte Dbli= gation über 10,000 Athlr. nebft 5 Pro= gent Binfen, welche mittelft Defrets vom 4ten September 1806. auf die gebach= ten Guter Schweberowo, Atameberg und Belic eingetragen worden, nach ber Un= gabe bes Samuel Schene Sachs verloh= ren gegangen ift. Es werden baher alle Diejenigen, welche an Diefem Instrument Gigenthume=, Pfand= ober fonftige Rechte ju haben vermeinen, hierdurch aufgeforbert, folde in bem gten Anguft b. 3. vor dem herrn Landgerichte = Referendar

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański podaie do wiadomości, iż obligacya przez Szambelana W. Adama Bielskiego z Morczewa Powiatu Odalanowskiego iako posiedziciela wieczysto dzierzawnych folwarków Szwederowa, czyli Schwedenberg, Adamsherg i Belic w Powiecie Bydgoskim położonych, przed Sądem Powiatowym w Kaliszu pod dniem 30. Sierpnia 1806 r. dla tamteyszego Handlerza Sariuela Scheye Sachs na 10000 Tal. wraz zprowizyami po 5 od sta wystawiona, która w skutek dekretu z dnia 4tego Września 1806 r. na wzmiankowanych dobrach Schwedenberg, Adamsberg i Belic zaintabulowaną została, podług podania Samuela Schleye Sachs w zagubienie poszła. waią się wiec wszyscy ci, którzy do tegoż instrumentu prawa własności, zastawu lub inne rosczą, aby o tako. wych w terminie na dzień gty

Dfinski anberaumten Termine anzuzeisen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Ansprüchen präfludirt, das Infirument amortifirt, und die Lösschung desseiben im Hypothekenbuche versfügt werden wird.

Bromberg ben 17. Januar 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Sierpnia r. b. przed Deput. W. Referendaryuszem Osinskim wyznaczonym donieśli, w przeciwnym zaś razie spodziewać się maią, iż ze swemi pretensyami uchylonemi będą, umorzenie rzeczonego instrumentu
nastąpi, i wymazanie takowego z
księgi hypoteczney zaleconym zostanie.

Bydgoscz d. 17. Stycznia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Citatio Edictalis-

Das Ronigl. Landgericht zu Bromberg macht bekannt, daß die auf den in fei= nem Gerichtsbezirk belegenen Gutern Sa= blowo und Budgfowo Rubrica III. fur den Vorgian von 3lotnicki eingetragene Obligation vom 18ten November 1780. über 321 Rthlr. oder 107 Dufaten, nebft dem Rekognitioneschein vom 3often De= cember 1780, so wie die unter Dr. 4. auf benfelben Gutern über 3333 Mthlr. 8 ggr. ober 20,000 Fl. poln. eingetra= gene und aus ber gerichflichen Berhand= lung vom Boften Mary 1782 herrührens ben Schenfunge-Urfunde ber vormaligen Besitzerin diefer Guter, Anna von Grochowicfa geborne bon Stalamofa, fur ihren zweiten Chemann ben Unbreas von Sulerzweft, bei bem Brande bes Guts Jablowo am Boten November 1811 nach ber Angeige bes Marcelli von Gulergycfi perforen gegangen find.

Es werben baber alle biejenigen, welche an biefe Inftrumente Eigenthums= Cytacya Edyktalna.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie do wiadomości. że obligacya na dobrach Jabłowie i Buszkowie w obrębie Sądu naszego położonych pod Rubr. III. dla Uz. Borgiana Złotnickiego d.d. 18. Listopada 1780 na 321 talarów, czyli 107 dukatów zachypotekowana, wraz z attestem rekognicyinym z dnia 30. Grudnia 1780 r. iako też zapis darowizny pod Nrem. 4. na Summę 3333 tal. 8. dgr. czyli 20,000 złotych pols. z sądowego protokułu d. d. 30. Marca 1782 r. pochodzący, przez przeszłą posiedzicielkę pomienionych dobr Anne Grochowicka z domu Skaławską, dla iey powtórnego męża Ur. Andrzeia Sulerzyskiego wystawiony na tychże dobrach zabespieczony, podług podania Ur. Marcellego Sulerzyskiego przy nastąpionym na dniu 30. Listopada 1811 r. požarze ognia wśi Jabłowa zaginionemi zostały.

Zapozywaią się więc wszyscy In-

Pfand = ober sonstige Rechte zu haben vermeinen, hierdurch aufgesordert, solche in dem, auf den isten December d. I. vor dem Herrn Landgerichts Acferendar Pahke anberaumten Termine anzuzeigen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen darauf präkludirt, die Instrumente amortisirt, und die Losschung derselben im Hopothekenbusche von Jablowo und Buszkowo verfügt werden wird.

Bromberg ben 21. Februar 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftation & Patent, Das unter unfrer Gerichtsbarkeit im Wrzesner Arcife belegen, bem Anton Carnecht quaehbrige Guter Gorazdowo und

Werzehner Kreife belegen, dem anton Eurneckt zugehörige Güter Gorazdowo und
Indowe nehst Zubehör, welche nach der
gerichtlichen Tare und zwar Gorazdowo
auf 71,608 Athlr. 8 gGr., und Indowe
auf 10,684 Athlr. 19 gGr. 8 pf. gewürdigt worden sind, sollen-auf den
Antrag der Gläudiger Schuldenhalber
derfentlich an den Meistbietenden verkauft
werden, und die Bietungstermine sind
auf

ben 5. September, ben 6. December d. J., und ber peremtorische Termin auf

ben 10. Marz k. I, vor bem herrn kandgerichts-Rath Brach= vogel, Morgens um 9 Uhr, allhier ans gesetzt. Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt

teressenci, którzy do pomienionych intrumentów, prawa własności, zastawu, lub inne mieć mniemaią, ażeby w terminie dnia 1szego Grudnia 1820 przed Deputowanym W. Referendaryuszem Patzke wyznaczonym takowe podali, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, iż z swemi pretensyami prekludowani, instrumenta te amortyzowane, i w księdze hypoteczney dóbr Jabłowa i Buszkowa wymazanemi zostaną.

Bydgoscz d. 21. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gorazdowo i Żydowo pod Jurysdykcyą naszą, w Powiecie Wrzesinskim położone Ur. Antoniemu Czarneckiemu należące wraz z przyległościami które podług taxy sądownie sporządzoney, a mianowicie Gorazdowo na 71,608 tal. 8 dgr. a Żydowo na 10,684 tal. 19. dgr. 8 f. są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publiczniey naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 5. Września r.b. dzień 6. Grudnia r. b. termin zaś peremtoryczny na dzień 10. Marca 1821 r.

zrana o godzinie 9. przed Deputowa. nym W. Sędzią Brachvogel w mieyscu wyznaczone zostały.

gemacht, bag in bem letten Termine Zdolność kupienia maiących uwiabas Grundftuck bem Meiftbictenden juges domiamy o terminach tych z nadmieschlagen, und auf die etwa nachher eine nieniem, iz wterminie ostatnim nierukommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gefetliche Grunbe bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare porgefallenen Mångel anzuzeigen. Die Tare fann gu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 6. Marg 1820.

Ronigl, Preufisches Landgericht.

chomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powedy ..

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedckładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Sittle / Comment Hatter Hatter Hatter 1900 Hours the state of the self of the same of the same

of the isolated the transfer and the state of the state o the Legisland French Standard Colors Colors and Standard Colors

Sch werde mich zur Johannis-Zeit in Pofen aufhalten und im Gafthofe zur gofbenen Gans logiren. Meine refp. Mandanten ersuche ich baber ergebenft fich im porfommenden Geschäftsfachen gefälligft an mich zu wenden.

Meferiff ben 24. Mai 1820.

main, tearrym kon a remain liever-

competence the words of dispersion specially back-

Der Jufig-Rommiffarins und Notarius publicus. Mallaw L

Ebiftal=Borlabung.

Bon Seiten bes unterzeichneten Ge= richts wird hiermit zufolge Auftrages bes Königl. Hochlobl. Land = Gerichts gu Frauftadt befannt gemacht, bag auf den Antrag des Vormundes der Abalbert Mideschen Minorennen über ben Mach= laß bes Baters berfelben bes verftorbe= nen Amtmanns Abalbert Mide zu Gru= nau bei Liffa, ber erbichaftliche Liquida= tions-Proces eroffnet worden. Es wer= ben baber alle biejenigen, welche an bem Rachlaffe beffelben Unfpruche und For= berungen zu haben vermeinen vorgela= ben, in dem auf ben 30. Juni b. 3. in bem Geschaftslofale bes biefigen Ro= niglichen Friedensgericht anberaumten Liquidationstermine entweder in Perfon ober burch Bevollmachtigte zu erscheinen, ibre Forderungen zu lignibiren, und beren Richtigkeit nachzuweisen, und Behufs beffen, die etwa hinter fich habenden Dofumente und Brieffchaften mit gur Stelle au bringen, blejenigen aber, welche fich weber melben noch in bem Termine er= fcheinen werben, haben zu gewärtigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart, und mit ihren For= berungen nur an basjenige werben ber= miefen werden, mas aus ber Maffe, nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger fibrig bleiben burfte, benjenigen Glaubi= gern, die burch allzuweitige Entfernung an bem personlichen Erscheinen gehindert werben, und benen es an Befanntschaft

# Cytacya Edyktalna.

Z strony podpisanego Sadu stósownie do zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego wiadomo się ninieyszem czyni, iż na wniosek Opiekuna małoletnich dzieci niegdy Woyciecha Mike nad maiatkiem tegoż Woyciecha Mike byłego Ekonoma w Grunowie pod Lesznem, sukcessyonalny likwidacyiny process rozpoczetym został. Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości iego pretensye rosczą, aby się na terminie likwida cyinym dnia 30. Czerwca r. b. w lokalu Sądu Pokoiu tuteyszego o sobiście, lub przez Pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali i rzetelność ich udowodnili, a końcem tym, maiące w ręku dokumenta i pisma natychmiast złożyli. którzy się nie zgłosza, ani na terminie nie stana, spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi prawami pierwszeństwa prekludowanemi, a z pretensyami swemi tylko do tego maiatku odeslanemi będą, który z massy po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli w reście pozostać by mogł. Tym zaś Wierzycielom którzy dla zbyteczney odległości osobiście stawić się nie mogą i którym tu zbywa na znaiomości, przedstawiają się Adwokaci Jungmann i Grocholski za

bier feblen follte, werben bie Abvokaten Mandatar, uszow ktorych pełnomo. Sungmann und Grocholefi zu Manda: enictwemi informacya opatrzyć moga. tarien in Botschlag gebracht, die fie mit Bollmacht und binlanglicher Information verschen konnen.

Liffa, ben 31. Mary 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum.

Die sub Dr. 110, hiefelbst belegene Scharfrichterei=Grundflude, beffehend in einem Bohnhause nebst Scheune, Acter, Wiesen und Garten, welche 1756 Rthir. 2 gGr. tarirt, follen, zufolge Auftrages Gines Konigl. Preuf. hochverordneten Landgerichts zu Meferiß vom 4. d. Dt. Schulden halber offentlich an ben Meifebietenden verfauft werden; hiezu ftehet ber Termin auf den 29. Juli c. allhier an, ju welchem Rauflustige und Zahlungefähige eingeladen werden, und hat ber Meiftbie= tende bes Inschlages nach erfolgter Genehmigung ber Glaubiger zu gewärtigen. Die Tare nebft Supothefen-Schein fonnen ju jeder Beit in unferer Regiftratur eingesehen, und die Raufsbedingungen werden im Termin befannt gemacht wer, ben.

Birnbaum ben 15. Mai 1820.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Der eines bebeutenden in ber Mitte bes Monats Mary b. 3. verübten Caffen= diebstahls beschuldigte hiefige judische

Leszno d. 31. Marca 1820.

Król. Pruski Sad Pokoiu

Obwiesczenie.

Gospodarstwo katowskie tu pod Numerem 110 polożone, na 1756 tal. 2 dgr. ocenione, z domu, stodoły, gruntu, łak i ogrodów składaiące się, ma bydź skutkiem upowažnienia Królewsko-Pruskiego Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzeca z dnia 4. b. m. z przyczyny długów więcey daiącemu sprzedane. do czego termin na dzień 29. Lipca r. b. tu w mieyscu wyznaczonym został, na któren uzdatnionych i ochotę kupna maiących wzywaiąc, zapewniamy ich: iż więcey ofiaruiacemu za przyjęciem Wierzycieli przybitem zostanie. Wartość tychże z zaświadczeniem hipotecznym może bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną, tudzież kondycye na terminie obznavmionemi zo-

Miedzychod d. 15. Maia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

List gonczy.

Zyd Simon Hirsch Kaczke tuteyszy handlerz o znaczną kradzież kassowa w środku miesiąca Marca r. b. Handelsmann Simon Hirsch Raczke, hat sich am 16. April d. J. von hier entferut, nachdem er sich zuvörderst von der hiesigen Polizei am 10. desselben Monats einen zu einer Reise nach Görlig i der Glogan lautenden, und auf 6 Monate gultigen Paß haf ertheilen lassen. Alle rest. Tivil- und Militair-Behörden werden daber dienstergebenst ersucht, auf diesen Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, und denselben im Betretungsfalle unter starter Escorte an das Königl. Wohllobi. Friedensgericht zu Wollstein abliesern zu lassen.

Signalement.

1. Vor= und Zuname, Simon Hirsch Kaczke; 2. Stand, Handelsmann; 3. Geburtsort, Lissa; 4. Religion, südisch; 5. Alter, 34 Jahr; 6. Erbße, 5 Fuß 6 Zou; 7. Haare, dunkelbraun, krause; 8. Stirn, frei gewöldt; 9. Augenbrauenen, hellbraun; 10. Augen, blau-grau; 11. Nase, langlich, spiß; 12. Mund, gewöhnlich; 13. Zähne, gut; 14. Bart, braun, rasirt; 15. Kinn, gespalten; 16. Gesicht, langlich; 17. Gesichtsfarbe, gesund; 18. Statur, mittel; 19. Besonder Rennzeichen, keine.

Lissa den 9. Mai 1820.

Konigl, Preuß. Friedensgericht.

ate track our state of the same

popelnioną, obwiniony, z miasta tuteyszego na dniu 16. Kwietnia r.b. oddalił się, wyrobiwszy sobie od Policyi mieyscowey wprzod na dniu Io. tegoż miesiąca paszport na podróż do miasta Görlitz przez Głogow odbydź się maiącą, ważny na 6 miesiecy. Wzelakie szanonowne Cywilne i Woyskowe Zwierzchności iak nayunizeniey wzywaią się, aby zwracając wszelką baczność na tegoż złoczyńcę, w razie dostrzeżenia onego za dodaniem eskorty mocney do Przeświet. Królewskiego Sądu Pokoju w Wolsztynie transportować go kazać raczyły.

Rysopis.

1. Imię i przezwisko Simon Hirsch Kaczka; 2. stan, handlerz; 3. mieysce urodzenia, Leszno; 4. religia, żydowska; 5. wiek, lat 34; 6. wzrost, stop 5 calów 6; 7. włosy, ciemnobrunatne kędzierzawe; 8. brwi, iasnobrunatne; 9. oczy, błękitno-szare; 10. nos, podługowaty spiczaty: 11. czoło wolne wydrążone; 12. usta, zwyczayne; 13. zęby, dobre: 14. broda, brunatna, golona; 15. podbrodek, dzielący się; 16. twarz, pociągława; 17. cera, zdrowa; 18. postawa, średnia; 19. znamiona sczególne, żadne.

Leszno d. 9. Maia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief.

Der Maurergeselle Johann Fignickt and Deutsch-Krone, welcher in der peinzlichen Untersuchung wider die Krüger Czarnifschen Sheleute zu Frazig bei Schönlanke, wegen Diebstahls und Diebschhlerei in Untersuchung steht, ist den 16. d. M., Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr ans der hiefigen Frohnveste entssprungen.

Da nun an ber habhaftwerdung dieses fehr gefährlichen unten signalisierten Versbrechers sehr viel gelegen ift, so ersuchen wir sammtliche resp. Militätes und Civils Behörden auf denselben zu vigiliren, ihn im Vetretungöfalle ansheben und unter sicherer Begleitung an und abliesern zu lassen.

Perfonal = Befchreibung.

Größe, 5 Fuß 2 30ll; Allter, 40 Jahr; Haare, blond; Stirn, bedeckt; Augensbraunen, blond; Augen, grau; Nase, gewöhnlich; Mund, mittelmäßig; Zähne, gut; Bart, schwarz; Kinn und Gesicht, rund; Gesichtsfarbe, etwas roth, braun und gesund; Statur, mittelmäßig; Spraethe, deutsch, nach schlesischem Dialekt.

Die Bekleidung zur Zeit seiner Entwelsthung war eine grau, gelbgeblumte kattunene Jacke, weiße Pikeweste, gelbe lange Mankinhosen, ordinare zweinahtisge Stiefel, ein roth und weiß punktirtes halbtuch und runder Kilhut.

Bromberg ben 17. Mgi 1820,

Abnigh Preug. Inquifttoriat.

List gonczy.

Mularczyk Jan Fignicki z Wałcza który w sprawie naprzeciw małżonkom Czarnik z Frazig pod Trzcianką o kradzież i przechowanie kradzionych rzeczy iest wspólnikiem, zbiegł na dniu 16. m. b. z południa między 2. i 3. godziną z tuteyszego więzienia.

Gdy na schwyceniu tak bardzo niebespiecznego, poniżey opisanego zbrodniarza, który iuż raz w Dzienniku Nr. 51 na karcie 1103. za rok 1819 został ściganym, wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie Władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby go sledzić, wrazie schwycenia go przytrzymać i tuteyszemu Inkwizytoryatowi odstawić kazały.

Rysopis.

Wzrost 5. stóp 2 cale, wiek 40. lat, włosy blond, czoło pokryte, brwi blond, oczy siwe, nos zwyczayny, usta mierne, zeby dobre, broda czarna, podbrodek i twarz okrągławe, cera twarzy nieco rudawa czerwona i zdrowa, sytuacya mierna, mowa nieco dyalektem śląskiem.

W czasie ucieczki miał odzież.

Szarą w żółte kwiatki katunową kurtkę, białą pikową kamizelkę, żółte nankinowe długie spodnie, pospolite bóty z dwiema szwami, czerwoną z białemi kropkami chustkę na szyi i kapelusz okrągły.

Bydgoscz d. 17. Maia 1820. Król. Pruski Inkwizytoryat.